## Posener Intelligenz - Blatt.

## Freitag, ben 29. Sanuar 1830.

Angefommene Frembe bom 27. Januar 1830:

Br. Landichafte-Rath v. Rofgudi aus Gluchomo, Br. Gutebefiger v. Zur= no aus Obiegerze, I. in Do. 99. Wilbe; Gr. Pachter Potocki und Gr. Pachter Rrangansti aus Roffworomp, Sr. Erbherr Trapcannefi aus Golina, Sr. Erbhere Sforafgemefi aus Myfofa, I. in No. 168. Wafferftrage; Br. Erbherr Dfinefi aus Boglewo, I. in Do. 187. Dafferftrafe; Sr. Erbherr Jaraczeweffi aus Lipno, Sr. Raufmann Jafchfowit aus Breslau, fr. Raufmann Rleinschmibt aus Berlin, I. in No. 243. Breslauerftrafe; Br. Kaufmann Pohl aus Dangia, Br. Raufmann Boy aus Stettin, Br. Raufmann Borchmann aus Merlohn, I. in Do. 384. Ger= berftrage; Br. Raufmann Klingfporn aus Gnefen, Br. Raufmann Schulze aus Samter, I. in No. 1. St. Martin.

Die unterzeichnete Konigliche Regie= rung beabsichtiget, folgende ber Auge= meinen Bittwen = Berpflegungs = Anftalt gehörige Guter, namentlich :

a) bie zur herrschaft Schwersenz gehd= rigen, im Pofener Rreife belege= nen Borwerte Gruficzon, Lowens

cann und Krufzennia, und

b) bie im Dbornifer Rreife belegene. aus ben brei Gutern Boguniemo, nebst Nowist, Pacholewo und ben beiben eine Wirthschaft bildenben Vorwerken Slomowo und Szutno bestehende herrschaft Boguniemo und Pacholewo,

Podpisana Królewska Regencya zamierza następuiące do zakładu ogólnego wdów należące dobra, mianowicie:

a) należące do Panstwa Swarzędzkiego w Powiecie Poznańskim położone folwarki Gruszczyn, Lowencin i Kruszewnia, i

b) w Powiecie Obornickim leżące, z wsi trzech następnych Boguniewo, Nawiski Pacholewo, i dwóch iedno gospodarstwo składaiących folwarków Słonowo i Szytno, składaiące się Państwo Boguniewo i Pacholewo,

im Laufe biefes Jahres und zwar noch w ciągu roku bieżącego i to ieszcze

por bem Gintritt bes Johanni-Termins, im Gangen ober im Gingelnen licitatio. nis modo jum Berfauf ju ftellen. werben baber schon vorläufig Raufluftige hiervon in Renntniff gefett, und auf bie gu feiner Beit zu erlaffenden ausführlichen Bekanntmachungen verwiefen, in welchen die Berkaufe=Bedingungen und die angezeigt werden follen.

Posen ben 7. Januar 1830.

Ronigl. Preugifche Regierung, Abtheilung fur bie bireften Steuern, Domainen und Forfien.

Chiftal = Citation.

Ueber die Raufgelder von bem gum Deter v. Kalifgfowsfifchen Nachlaffe ge= bbrigen, im Gnefener Rreife belegenen Gute Pranboromo ift auf ben Untrag ber Realglaubiger ber Liquidatione=Pro= geff eroffnet worden; es werden baber alle unbefannten Glaubiger und von ben im Sppotheten=Buche eingetragenen:

1) ber Mathias v. Lesti,

2) Die Erben ber Margaretha v. Rog= nowska mid

3) ber Friedrich Wehr, hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 2. April 1830 por bem Deputirten Referendarius Reitig anberaumten Ter= mine entweder perfonlich ober burch qu= läßige Bevollmächtigte, wozu bie hiefi= gen Jufitz-Commiffarien Gobesti, Lybtfe

przed nadeyściu Terminu Ś. Jańskiego, w ogólności lub szczególności drogą licytacyi publiczney na sprzedaż wystawić, dla tego iuż obecnie chęć kupna maiący ninieyszem o tym uprzedzaią się, odsyłaiąc ich do uwiadomień obszernych, które w czasie swym w téy mierze wydane Licitation8-Termine bem Publico speciell , zostaną a w których o warunkach do sprzedaży i o terminie do licytacyi téy wyznaczyć się maiącym, publicz. ność w szczególności uwiadomiona zostanie.

Poznań d. 7. Stycznia 1830. Królewsko-Pruska Regencya, Wydział Poborów stałych, dóbr i lasów.

Zapozew Ektadylny.

Nad summą szacunkową wsi Przyborowa w powiecie Gnieźnieńskim polożonéy, do pozostałości Piotra Kaliszkowskiego należącey, został na domaganie się realnych wierzycieli process likwidacyiny otworzony. Wzywa się przeto ninieyszém wszelkich nieznaiomych wierzycieli, tudzież tych, którzy w xiędze hipoteczney zapisani

1) Macieia Leskiego,

2) sukcessorów Ur. Malgorzaty Roznowskiey,

3) Fryderyka Wehr, iżby się w terminie na dzień 2. K wietnia 1830. przed delegowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem wyżnaczonym, albo osobiście lub

und v. Reykowski in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Ansprüsche an die gedachten Kaufgelder anzusmelben, und beren Richtigkeit nachzus weisen, wozu sie unter der Verwarnung vorgeladen werden, daß die ausbleibensden Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorzechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an daßzenige, was nach Vefriedigung der sich melbenden Gläubiger von den Kaufgeldern noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Gnefen ben 5. November 1829.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Schneibermeister Michael Breistenbach aus Radwonke und bie unverecheslichte Justine Hundt aus Siebenschlößechen, haben vor Einschreitung der Ehe vermöge gerichtlichen Bertrages vom 20. November d. J. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen. Dies wird hierzburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Schneibemuhl d. 18. December 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die verehelichte Farber Mubrowska, Florentine geborne Bollfraß, zu Lubaß, hat nach erlangter Großjährigkeit, vermöge gerichtlicher Verhandlung d. d. Posen ben 14. November b. J., die Gemeinschaft ber Güter zwischen ihr und

przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których przedstawia się UUr. Sobeski, Lydtke i Reykowski Kommissarze Sprawiedliwości stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy szacunkowey zameldowali i rzetelność tychże udowodnili, a to z tem ostrzeżeniem, że wierzyciele ci, którzyby się niestawili, za pozbawionych wszelkich swych praw pierwszeństwa mieć mogących osądzonemi, i tylko do tego coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli ieszcze zbyć mogło, odesłanemi być maią

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Krawiec Michał Breitenbach z Radwonki i bezżenna Justyna Hundt z Dziewoklucza wyłączyli przed wstąpieniem w śluby małżenskie mocą sądowego układu z dnia 20. Listopada r. b. wspólność maiątku, co ninieyszem oświadczamy.

Piła d. 18. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

Obwieszczenie.

Doszedłszy Florentyna z Bollfrassów Mudrowska z Lubosza pełnoletność, wyłączyła mocą sądowey czynności w Poznaniu 14. Listopada r.b. zdziałaney, wspólność maiątku pomiędzy sobą i mężem swym farbieihrem Chemanne, bem Farber August Ferdinand Mudrowski, ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl b. 18. December 1829. Konigt, Preuf. Landgericht.

onigh preup canogers

Subhastations = Patent.
Das im Oftrzeszower Kreise, in der Stadt Kempen unter No. 268. belegene, dem Kürschner Earl Kontun gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlischen Tare auf 248 Athl. 15 sgr. abgeschäft ist, soll Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Vietungs = Termin auf den 20. April 1830 Machmittags um 2 Uhr vor dem Königslichen Friedens. Gericht in Kempen angesseht, zu welchem Kauslustige eingeladen werden.

Die Tare liegt bei biefem Gericht gur Ginfehung bereit.

Krotoschin ben 14. December 1829.

Konigi. Preuf. Land=Gericht.

rzem Augustynem Ferdynandem Mudrawskim, co do publicznéy podaie się wiadomości.

Piła d. 18. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## PATENT SUBHASTACYINY.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nrem. 268. położona, do Karola Kontny kuśnierza należąca, która według taxy sądowey na 248 tal, 15 śgr. ocenioną została, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Kwietnia 1830 po południu o godzinie 2. przed Królewskim Sadem Pokoiu w Kempnie wyznaczonym został, do którego cheć kupienja maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Sądzie tym przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 14. Grudnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Aus der Gräflich v. Stoschschen Merinoheerbe zu Manze, Nimptschen Kreises, (4 Meilen von Breslau,) werden hochseine Merinowidder und 200 zur Zucht taugliche bergleichen Mutterschafe zum Verkauf gestellt.

Das Wirthschaftsamt.

Es wird dem hohen Adel und verehrten Publikum bekannt gemacht, daß ich mich als neu etablirter Weiß= und Samischgerber etablirt habe; ich verspreche alle Arten Wild= und Zahmleder auszuarbeiten und auch zu waschen; bitte um gesneigten Zuspruch. Posen, auf der Walischei No. 27. F. Gunter.